

# Programm

# Friedrich-Wilhelms-Schule,

Realichule erster Ordnung, zu Stettin.

Oftern 1878.

# Ginladung zu der Abiturienten=Entlaffung

Dienstag ben 9. April, Rachm. 4 Uhr.

### Inhalt:

Untersuchungen über Absorption bes Lichts vom Oberlehrer Dr. Schönn. Schnlnachrichten vom Direktor.

Stettin, 1878.

Drud von R. Gragmann.

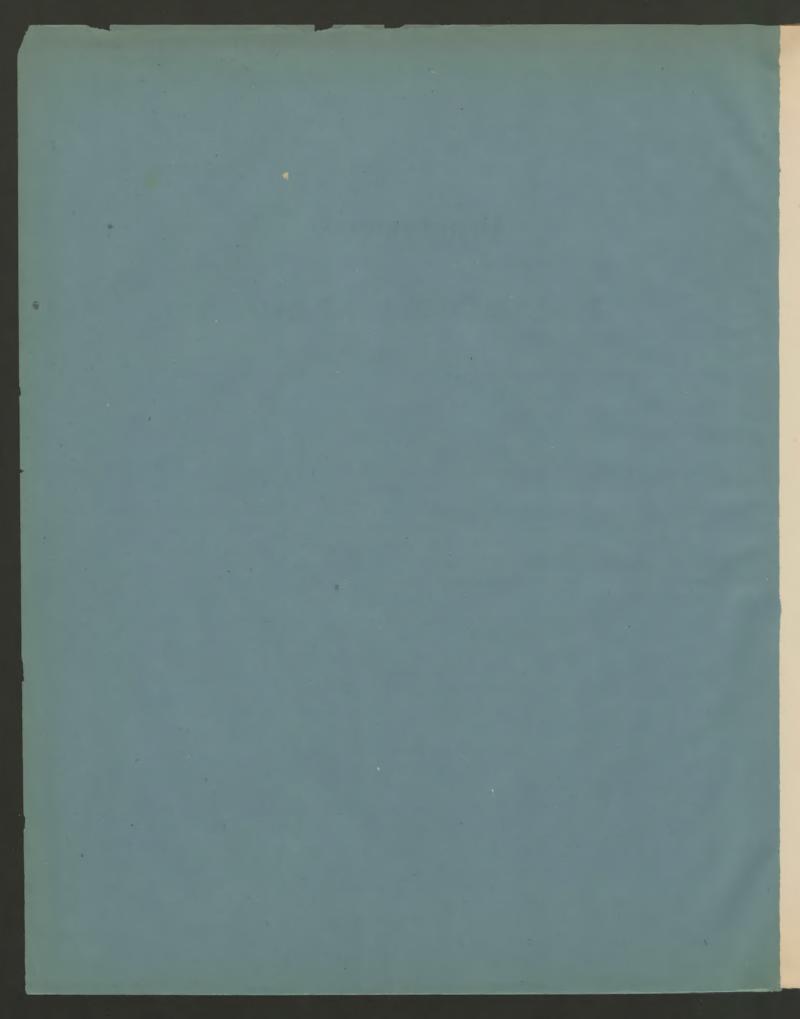

# Untersuchungen über Absorption des Lichts.

Die Beschäftigung mit den atmosphärischen Linien des Sonnenspektrums, die dem gasförmigen Wasser zugeschrieben werden, führte mich auf die spektroskopische Untersuchung des Wassers im flüssigen Zustande. Als ich in diesem farblosen, durchsichtigen Körper zwei Absorptionsstreifen in dem lichtstärksten Theile des Spektrums gefunden hatte, war es mir wahrscheinlich, dass die elektive Absorption des Lichts weit allgemeiner sei, als man bisher angenommen, und ich setzte die Untersuchung farbloser Flüssigkeiten fort in der Ueberzeugung, dass sich ein Zusammenhang auffinden lassen muss zwischen der Lage der Absorptionsstreifen und der chemischen Zusammensetzung der Flüssigkeiten. Für die untersuchten drei Alkohole, für das Ammoniak und seine Salze habe ich in letzterer Hinsicht einen Anfang gemacht. In Bezug auf die Methode der Untersuchung möchte ich erwähnen, dass ich mich fast ausschliesslich eines geradsichtigen Spektroskops von Adam Hilger in London bediente. Dieser Optiker construirt jetzt geradsichtige Spektroskope, bei denen zwischen Spalt und Prismen sich eine Cylinderlinse befindet, welche Construktion ich schon im Jahre 1871 in dem kleinen Aufsatze: "Ueber die Anwendung cylindrischer Linsen bei Spektralbeobachtungen" in Poggendorffs Annalen Band 144 angegeben habe. Das Spektroskop enthält zwei sehr gute Prismen vom feinsten Flintglas und Crownglas. Die Lage der Absorptionsstreifen wurde durch Vergleichung mit der rothen Lithium-, der gelben Natrium- und der grünen Thalliumlinie bestimmt. Als Lichtquelle, welche die langen Flüssigkeitssäulen zu durchstrahlen hatte, wurde meist eine starke Petroleumflamme benutzt; für die Messungen eine Kerze, in deren Flamme Lithium-, Natrium- oder Thalliumgas glühte. Zuweilen diente Sonnenlicht als Lichtquelle und zur Lagenbestimmung die Fraunhofer'schen Linien des Sonnenspektrums. Bei längeren Flüssigkeitssäulen, durch welche hindurch die Emissionsstreifen des Lithium, Natrium und Thallium nicht zu sehen waren, wurden die Messungen viel schwieriger. In diesem Falle liess ich vermittelst eines Reflexionsprismas das Lithiumlicht u. s. w. durch den Spalt fallen, so dass durch die eine Hälfte desselben das zu untersuchende Licht, durch die andere das zur Messung dienende Licht fiel, was bei einer Höhe des Spalts von nur 5 Millimeter Schwierigkeiten machte. — Die Glasröhren waren von aussen durch eine Umhüllung von schwarzem Tuche für Lichtstrahlen undurchdringlich gemacht. Da die Möglichkeit vorlag, dass gewisse Absorptionserscheinungen von den Glaswänden herrührten, indem das Licht die Glaswände ja vielfach durchstrahlt und von der äussern Begrenzungsfläche der Glasröhre wieder zurückgeworfen wird, so wurde zuerst vor Anstellung der eigentlichen Versuche die Lichtquelle durch die leere Röhre betrachtet und beim Wasser auch eine Zinkröhre in die Glasröhre geschoben. Der erste Controllversuch zeigte, was auch in hohem Grade wahrscheinlich war, dass die Glaswände auch nicht den feinsten Absorptionsstreifen hervorriefen, und der zweite Controllversuch ergab genau dasselbe Resultat wie ohne Anwendung der Zinkröhre.

Wenn man das Licht untersucht, das durch eine mit destillirtem Wasser angefüllte Glasröhre von 1.95 Meter Länge (und beiläufig einem Durchmesser von 40 Millimeter) gegangen ist, so bemerkt man einen Absorptionsstreifen in der Nähe der Nalinie nach dem rothen Ende des Spektrums hin. Nachdem ich diesen Streifen einmal aufgefunden hatte, konnte ich die Lage desselben mit Hülfe eines andern gewöhnlichen Spektralapparats mit einem Prisma und Okularmikrometer bestimmen. Wenn die Entfernung der Fraunhofer'schen Linie C von D 181/2 Theile beträgt, beginnt der Anfang dieses Absorptionsstreifens vier Theile von der Linie D nach dem rothen Ende hin. Darauf liess ich das Licht einer grossen Petroleumlampe durch eine Wassersäule von 3.8 Meter gehen, und bestimmte wieder die Lage des ersten Absorptionsstreifens, welchen ich H.O a nenne. Wenn die Entfernung der rothen Lilinie von der grünen Tllinie 43 Theile beträgt, so beginnt dieser Absorptionsstreifen etwa 21/2 solcher Theile von D ab nach dem rothen Ende hin; seine Breite betrug 2 Theilstriche, während die Nalinie 1 Theil einnahm, so dass also die zweite Begrenzung dieses Streifens 41/2 Theile von D absteht. Bei Anwendung dieser längern Wassersäule sieht man deutlich einen zweiten Absorptionsstreifen bei der Fraunhofer'schen Linie C, den ich H<sub>2</sub>O β nenne. Derselbe steht etwa eben so weit (vielleicht etwas weniger) von der Lilinie nach dem violetten Ende hin ab als der erste Absorptionsstreifen von D; er muss also sehr nahe bei C vielleicht auf C liegen. Jenseits dieses zweiten Absorptionsstreifens wird noch rothes Licht in ziemlicher Ausdehnung durchgelassen. Genaueres hierüber lässt sich erst angeben, wenn man Lichtquellen anwendet, die nach dem rothen Ende hin ein längeres Spektrum liefern als Petroleumlicht.

Nachdem ich diese Absorptionsstreifen des Wassers gefunden hatte, schien es mir von Interesse, diese Absorption des sichtbaren Lichts mit der Absorption der ultrarothen Strahlen zu vergleichen, indem ich der Ansicht bin, dass es sich hierbei um ein System von Absorptionsstreifen handelt, das sich von den äussersten Wärmestrahlen bis ins sichtbare Spektrum hineinerstreckt. Desains und Aymonet (Compt. rend. T. LXXXI pag. 423) fanden mittelst eines Prismas von Steinsalz von 60° im dunkeln Wärmespektrum vier Stellen, an denen die Thermosäule Wärmeminima zeigte, und zwar 19.8, 30.6, 42.0 und 52.0 Minuten entfernt vom äussersten Roth. Die mittlere gegenseitige Entfernung der vier kalten Streifen beträgt 10.7 Minuten. Wenn man nach Baden-Powell (Vgl. Gmelin-Kraut, Handbuch der anorganischen Chemie Ia pag. 794) für Steinsalz die Brechungsexponenten der Fraunhoferschen Linien B und G gleich 1.5403 und 1,5622 setzt, ferner annimmt, dass das Steinsalzprisma so aufgestellt war, dass das Minimum der Ablenkung für denjenigen Lichtstrahl eintrat, dessen Brechungsexponent das Mittel der oben angegebenen Brechungsexponenten ist, ferner annimmt, dass die Brechungsexponenten für Steinsalz sich nach demselben Gesetze ändern wie beim Sylvin (Vgl. Gmelin-Kraut, Handbuch der anorganischen Chemie Ia pag. 794), so würde sich für die beiden Absorptionsstreifen des Wassers für das Steinsalzprisma eine gegenseitige Entfernung von 14.7 Minuten ergeben. [Wie zuverlässig diese Berechnung ist, ergiebt sich daraus, dass ich nach den von Lamansky, Pogg. Ann. 146, pag. 224 für Steinsalz gegebenen Daten als Brechungsindex für die Linie D 1.54481 erhielt, während ich nach der obigen Berechnung dieselbe Zahl 1.5448 bekam.] Hiernach muss man annehmen, dass die Entfernungen der Absorptionsstreifen von einander nach der sichtbaren Seite des Spektrums hin zunehmen. Das Mittel aus 10.7 und 14.7 nämlich 12.7 Minuten ist in der Entfernung des ersten kalten Streifens von dem ersten sichtbaren Absorptionsstreifen gerade dreimal enthalten, so dass es mir sehr wahrscheinlich ist, dass dazwischen noch zwei Absorptionsstreifen liegen. Der erste 12.7 Minuten von C entfernt, also bei den Frauenhofer'schen Linien a, der zweite etwa so weit vor A nach Ultraroth hin wie B von C entfernt ist. Sichtbar würde der Streifen bei a sein müssen, wenn dies rothe Licht von der Lichtquelle ausgestrahlt wird. Irdische Lichtquellen müsste man schon benutzen, um diesen Streifen zu finden; Sonnenlicht würde ungeeignet sein wegen der Frauenhofer'schen Linien a.

Die Untersuchung einer etwa 8 Meter langen Wassersäule vermittelst des Drummond'schen Kalklichts und des Magnesiumlichts ergab keine neuen Absorptionsstreifen. Der Streifen  $H_2O$   $\beta$  am rothen Ende des Spektrums war nicht mehr deutlich zu sehen,  $H_2O$   $\alpha$  dagegen sehr deutlich. Die den Fraunhofer'schen Linien b, ferner die zwischen b und F liegenden Emissionsstreifen des Magnesiumdampfes waren durch diese lange Säule genau zu erkennen; es ergab sich ausserdem, dass überhaupt Licht bis

etwa zur Fraunhofer'schen Linie F durchgelassen wurde; Violett und ein grosser Theil des Blau war absorbirt. Dem blossen Auge erschien das durchgelassene Licht blaugrün.

Als zweite verhältnissmässig einfache Verbindung wählte ich Petroleum zur Untersuchung. Dasselbe zeigte in einer Röhre von 1.9 Meter vom Sonnenlichte durchstrahlt eine schöne braungelbe Farbe, etwa wie brauner Zirkon. Mit dem Spektroskop untersucht ergab sich, dass das rothe Ende des Spektrums wohl kaum verändert war, dagegen sonst nur Licht bis etwas über F hinaus durchgelassen wurde, so dass fast alles blaue und violette Licht absorbirt war. Bei Anwendung von Petroleumlicht fand ich zwei scharfe Absorptionsstreifen zwischen C und D. Die Lage derselben wurde mittelst Okularmikrometer genau ermittelt. Wenn man die Entfernung von der rothen Li linie bis zur Linie D in 69 Theile theilt, so ist die Entfernung von der Li linie bis Petroleum  $\beta$  gleich 14, von Petroleum  $\beta$  bis Petroleum  $\alpha$  gleich 12, und von Petroleum  $\alpha$  bis D gleich 43.

Terpentinöl lässt in 1.9 Meter dicker Schicht Licht durch, das mit blossem Auge betrachtet schön goldgelb erscheint. Mit dem Spektroskop untersucht erscheinen die violetten Lichtstrahlen stark absorbirt. Im orangefarbenen Theile des Spektrums ist eine Absorptionsstelle, die wahrscheinlich aus zwei Streifen besteht, ganz ähnlich wie beim Petroleum.

Glycerin lässt in 1.9 Meter dicker Schicht Licht durch, das dem blossen Auge röthlich gelb erscheint. Einen scharfen Absorptionsstreifen konnte ich nicht bemerken, jedoch ist das Licht an der Stelle der Nalinie geschwächt. Das äusserste Violett wird absorbirt. Dieses Verhalten würde den theoretischen Betrachtungen Sellmeier's nicht widersprechen. Wenn  $\tau_1$ ,  $\tau_2$ ,  $\tau_3$  u. s. w. die relativen Schwingungszeiten der Fraunhofer'schen Linien B, C u. s. w. bezeichnen, und man die Curve der Brechungsexponenten in der Weise construirt, dass  $\frac{1}{\tau_1^2}$ ,  $\frac{1}{\tau_2^2}$ ,  $\frac{1}{\tau_2^3}$  u. s. w. als Abscissen und die den Schwingungszeiten  $\tau_1$ ,  $\tau_2$ ,  $\tau_3$  u. s. w. entsprechenden Brechungsexponenten des Glycerins als Ordinaten aufgetragen werden, und wenn tg  $\beta$  die Neigung der Curve zur Abscissenaxe angiebt, d. h. wenn tg  $\beta$  die trigonometrische Tangente des Winkels  $\beta$  ist, den die Tangente in einem Punkte der Curve mit der Abscissenaxe macht, so erhält man als log tg  $\beta$  für die Mitten zwischen zwei Fraunhofer'schen Linien folgende Zahlen

bei welcher Rechnung die von Listing gegebenen Brechungsexponenten zu Grunde gelegt sind. (Vgl. Gmelin-Kraut Ia pag. 801). Die Zunahme der Werthe von F ab deutet der Theorie nach auf eine Absorption des violetten Endes des Spektrums hin. — Die Curve der Brechungsexponenten für Terpentinöl mit Zugrundelegung der Fraunhofer'schen Brechungsexponenten hat einen unregelmässigen Verlauf, entsprechend den verschiedenen Absorptionen.

Wenngleich der mir zu Gebote stehende Methylalkohol nicht ganz rein war, so glaube ich doch, dass die beiden zu beschreibenden Absorptionsstreifen diesem und nicht einer denselben verunreinigenden Verbindung angehören. Schon die Aehnlichkeit der Lage der beiden Streifen mit derjenigen der entsprechenden Absorptionsstreifen des Aethyl- und Amylalkohols scheint mir beweisend. Da ich jedoch auf Grund der Beobachtungen die Aehnlichkeit der Lage der Streifen für die drei untersuchten Alkohole später nachweise, so würde ich mich einer petitio principii schuldig machen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass die doch immer nur in kleiner Menge vorkommenden Verunreinigungen die betreffenden Streifen nicht hervorrufen. — Durch eine Säule von 1.8 Meter Länge erscheint die Petroleumflamme intensiv gelbroth, ebenso Tageslicht; Violett, Blau und Grün bis zur Mitte zwischen den Fraunhofer'schen Linien E und D erscheint absorbirt. Zwischen der rechten Lilinie und der Nalinie befinden sich zwei schwache Absorptionsstreifen. Wenn man die Entfernung Li bis Na in 9 Theile theilt, so liegt CH<sub>4</sub>O α von der Na linie 5 Theile, von der Li linie 4 Theile entfernt. Der zweite Streifen  $\beta$  liegt nach der Lilinie zu, und der Abstand  $\alpha-\beta$  mag 1/8 von der Entfernung Li-Na betragen. -

Das Tageslicht erscheint durch eine Säule Aethylalkohol von 1.9 Meter Länge mit blossem Auge betrachtet grünlich gelb und wenig geschwächt, viel weniger als durch eine gleich lange Wassersäule. Wenn man Kerzenlicht oder eine Petroleumflamme als Lichtquelle benutzt, so bemerkt man ohne Mühe einen starken Absorptionsstreifen, den ich  $C_2H_6O$   $\alpha$  nenne. Derselbe liegt zwischen der Lilinie und der Nalinie, und zwar, wenn die Entfernung Li bis Na gleich 9 gesetzt wird, ist seine Entfernung von Na gleich 5, von Li gleich 4. Direktes Sonnenlicht als Lichtquelle zeigte, dass der Absorptionsstreifen  $\alpha$  gerade auf die atmosphärische Linie  $C_6$  von Brewster fällt, übereinstimmend mit der obigen Bestimmung. (Es ist die atmosphärische Linie gemeints die nach Henessey auf 812 liegt, wenn C=6.94 und D=1003.) Wenn man eine Alkoholsäule von 3.7 Meter Länge und eine starke Petroleumflamme anwendet, so wird ein zweiter weit schwächerer Absorptionsstreifen sichtbar, der zwischen dem Streifen  $\alpha$  und der Lilinie etwa in der Mitte liegt. Dieser Streifen  $\beta$  ist schon desshalb weniger deutlich, weil er dem rothen Ende des Spektrums sehr nahe liegt. Ein dritter feiner Streifen  $\gamma$  tritt im Grün zwischen der Natrium- und Thalliumlinie auf. Wenn man die

Entfernung von der Nalinie bis zur Tllinie gleich 9 setzt, so ist seine Entfernung von Na gleich 5, von Tl gleich 4. Er liegt (wenn man die Tllinie nicht benutzen will) eben so weit nach der grünen Seite von der Nalinie entfernt wie der sehr starke und auffällige Streifen α nach der rothen Seite hin liegt. — Bei Anwendung dieser langen Aethylalkoholsäule macht sich eine allgemeine Absorption des violetten Endes des Spektrums bemerkbar. —

Durch Amylalkohol, der in dünner Schicht vollkommen farblos war wie Aethylalkohol, in einer Röhre von 1.6 Meter erschien die Petroleumflamme grünlich gelb. Das Spektroskop zeigt im Roth einen starken Absorptionsstreifen  $C_5H_{12}O$   $\alpha$  zwischen der Li- und Nalinie, 4 Theile von der Nalinie und 3 Theile von der Li-linie entfernt. Wenn man Sonnenlicht benutzt, sieht man, dass dieser Streifen  $\alpha$  fast genau zusammenfällt mit Brewster's atmosphärischer Linie  $C_6$ , aber ein wenig abstehend nach dem rothen Ende des, Spektrums. Bei einer Länge der vom Licht durchstrahlten Amylalkoholsäule von 3.4 Meter Länge sieht man nach dem rothen Ende hin ohne Mühe einen zweiten Absorptionsstreifen  $\beta$ , zwischen  $\alpha$  und der Li-linie; und, wenn man die Entfernung  $\alpha$  bis Li-gleich 3 setzt, so ist  $\alpha$  bis  $\beta$  gleich 2 und  $\beta$  bis Li-linie gleich 1 [ich vermuthe noch einen Streifen  $\gamma$  im Grün, so dass  $\gamma$ —D etwas kleiner als D— $\alpha$ ]. Bei Anwendung einer so langen Säule macht sich allgemeine Absorption des Violett und Blau bemerkbar.

Wenn wir die drei untersuchten Alkohole mit einander vergleichen, so ist eine gewisse Familienähnlichkeit auch in dieser Hinsicht unverkennbar. Einmal haben nämlich die Streifen  $\alpha$  und  $\beta$  fast übereinstimmende Lage, aber doch so, dass eine Ver schiebung nach dem rothen Ende des Spektrums beim Aethylalkohol und noch stärker beim Amylalkohol stattgefunden hat; [eben so ist der Streifen  $\gamma$  beim Amylalkohol gegen den entsprechenden beim Aethylalkohol nach dem Roth hin verschoben] und ich wage zu behaupten, dass Propylalkohol und Butylalkohol zwei Absorptionsstreifen  $\alpha$  und  $\beta$  bei der Untersuchung zeigen würden, deren Lage zwischen den entsprechenden Streifen des Aethyl- und Amylalkohols sein wird. Zweitens findet eine allgemeine Absorption des violetten Endes des Spektrums statt. Wegen der Verschiebung der Absorptionsstreifen nach Roth hin möchte ich an den Umstand erinnern, dass die Brechungsexponenten in der Reihe der Alkohole wachsen.

Concentrirte Essigsäure in einer Röhre von 1.8 Meter Länge lässt keine allgemeine Absorption erkennen; aber zwischen der Li- und Nalinie liegen zwei sehr schwache Absorptionsstreifen. Wenn man die Entfernung Li bis Na in 6 gleiche Theile theilt, so liegt  $\alpha$  zwei Theile,  $\beta$  drei Theile von Na entfernt,  $\beta$  also in der Mitte zwischen der Li- und Nalinie.

Sehr gesättigte Ammoniaklösung gab schon in einer Röhre von 460 Millimeter Länge einen scharfen, schwarzen Streifen. Tageslicht erscheint bläulich grün, wenn es durch eine Röhre von 1.6 Meter gegangen ist. Im Sonnenlicht erkennt man drei Absorptionsstreifen.  $NH_3$   $\alpha$  ist breit und ganz schwarz und liegt dicht neben der Fraunhofer'schen Linie C etwas nach dem violetten Ende des Spektrums hin, da, wo die erste atmosphärische Gruppe zwischen C und D liegt. Der Absorptionsstreifen  $\beta$  liegt auf der Brewster'schen atmosphärischen Gruppe  $C_6$ , und  $\gamma$  liegt im Grün zwischen D und E etwa in der Mitte.

Um zu erfahren, ob diese dunkeln Absorptionssreifen des Ammoniak mit den hellen Linien des Emissionsspektrums des glühenden Ammoniakdampfes übereinstimmen, stellte ich Vergleichungen an mit dem Spektrum einer Wasserstoffflamme, in der Ammoniakdämpfe glühten, fand aber keine Uebereinstimmung.

Sehr gesättigte Chlorwasserstofflösung in einer Röhre von 1.8 Meter Länge zeigt das violette Ende des Spektrums absorbirt, und das durchgelassene Licht sieht röthlichgelb aus.

Das aus den beiden letzten Verbindungen bestehende Salz Chlorammonium in Wasser gelöst zeigt nichts als die Absorptionsstreifen des Wassers.

Dasselbe gilt vom kohlensauren Ammoniak. Hieraus ergiebt sich also als Resultat, dass die Salze des Ammoniak nicht die Absorptionsstreifen der Base haben.

Sehr concentrirte Kalilauge in einer Röhre von 1.6 Meter Länge lässt die Petroleumflamme gelb erscheinen, und zeigt Absorption des violetten Endes des Spektrums. Absorptionsstreifen sind nicht vorhanden, ausser dem Streifen  $\alpha$  des Wassers, wobei zu beachten ist, dass  $K_2O$  ja nahezu dieselbe elektive Absorption zeigen könnte wie  $H_2O$ .

Sehr concentrirte Chlorkaliumlösung in einer Röhre von 1.9 Meter Länge liess für das blosse Auge gelbliches Licht durch und zeigte ausser der Absorption des Violett und eines grossen Theil des Blau nur die Wasserstreifen  $\alpha$  und  $\beta$ .

Dr. J. L. Schönn.

# Shulnadrichten

über das Jahr von Oftern 1877 bis Oftern 1878.

Unser Lehrercollegium hat in diesem Jahre zwei Todesfälle zu beflagen gehabt. Am 10. Mai 1877 flarb herr Runge, Zeichenlehrer unserer Schule, und am 10. Marz 1878 herr Gahnt, Lehrer an unserer Borschule.

Carl August Runge war am 23. März 1807 zu Stettin geboren, hatte das hiesige Symnasium bis 1826 besucht und sich dann auf der Akademie der Künste zu Berlin bis 1831 ausgebildet. 1835 trat er als Lehrer an der Ottoschule in städtische Dienste und wurde 1840 bei Eröffnung der Friedrich-Wilhelms-Schule Lehrer an derselben. Seit dem ist er ununterbrochen unser College gewesen, mit allen Erinnerungen unserer Schule innig verwachsen, Lehrern und Schülern gleich werth. Er erfreute sich bis in die letzten Jahre einer rüstigen Gesundheit und überwand Krankheitsanfälle bald. Noch zu Ansang des Sommerhalbjahres 1877 versuchte er, obwol bedenklich erkrankt, seinen Unterricht zu versehen, allein seine Kräfte waren erschöpft. Nach mehrwöchentlichem Krankenlager erlag er. Am 13. Mat geleiteten wir ihn zu Grabe, am 14. begingen wir in der Schule seine Gedächtnisseier.

Abolf Otto Emil Gahns war am 25. August 1848 zu Teschendorf bei Wangerin geboren, besuchte das Seminar zu Pölitz, und wurde im April 1869 interimistisch, am 13. März 1872 definitiv Lehrer an unserer Borschule. Er war von schwächlicher Gesundheit und in den letzten Jahren öfter genöthigt Urlaub zu nehmen, um Erholung und Genesung zu suchen. Dennoch that er, was in seinen Kräften stand, und ist ein treuer, gewissenhafter Lehrer gewesen. Zu Weihnachten 1877 war er nicht ferner im Stande, sein Amt zu versehen. Er nahm Urlaub und ging zu seinem Bruder in seinem Geburtsort. Dort ist er auch gestorben. Am 16. März 1878 begingen wir in der Schule seine Gedächtnißseier. —

Bu Oftern 1877 ging herr Dr. hermann Fritiche, nachdem er bei uns fein Probejahr vollendet hatte, als ordentlicher Lehrer an bas Friedrich-Wilhelms-Gymnafium in Köln.

Um 9. April gedachten wir, bei Eröffnung bes neuen Salbjahre, mit Dant feiner Thatiafeit bei uns. - Am 16. April übernahm Berr Maler Emil Schmidt ben Zeichenunterricht und bat ibn ben Commer über mit Sachfenntniß und Sorgfalt verwaltet. - Die Bertretung bes Dberlebrers Schmibt bis ju feinem Biebereintritt am 8. Mai murbe, ba Berr Boppe, ber bisberige Bertreter, mit ber Bermaltung einer Collaboratur beauftragt mar, von ben Berren Dr. Meber, Schaeffer, Benfe und Soppe übernommen. - Bu Anfang bes Commerhalbjahrs murben Die Berren Lubemann und Fifcher jum Militairdienft einberufen, Berr Lubemann am 8. April auf 14 Tage, Berr Kifcher am 1. Mai auf feche Bochen. - Berr Dberlebrer Schmidt mar behufe einer Cur vom 6 .- 19. August beurlaubt. - Um 24. Geptember 1877 erfolgte bie Ernennung bes herrn Dr. Schonn jum Dberlehrer. - Bu Dichaelis 1877 murbe Berr Fifder gum Collaborator beforbert. - Bur felben Beit wurde bie Beidenlebrerftelle Berrn Ludwig Gener, Die Bertretung Des Dberlehrers Schmidt bem Berrn Dr. Roehler übertragen, ber in biefer Stellung jugleich fein Probejahr begann. - Im vergangenen Binter find bie Rrafte bes Lehrer-Collegiums durch nothig geworbene Bertretungen besondere in Unfpruch genommen worben. herr Schaeffer erlitt beim Turnen eine Beschädigung und war feit bem 10. December 1877 nicht im Stante, in Die Schule ju fommen. Die Bertretung bes Beren Gabnt übernahm am 10. Januar Berr Brund.

Die seit einigen Jahren stetig zunehmende Zahl der Primaner führte im vergangenen Sommer zu dem Antrage, die Prima zu theilen. Begründet wurde dieser Antrag dadurch, daß abgesehen von der Erschwerung und den hindernissen, die eine große Schülerzahl auf allen Stusen für den Unterricht mit sich führt, in der Prima einer Realschule eine angemessene Schülerzahl die Bedingung der Wirssamseit des Unterlichts ist, namentlich in der Physik, Chemie und in den neueren Sprachen. Wir sind unserm Curatorium zu Dank verpslichtet, daß es dem Antrage zustimmte und die Bewilligung der Mittel zur Errichtung einer neuen ordentlichen Lehrstelle herbeissührte. Diese Stelle wurde dem Herrn Trouillas, der zu Michaelis eintrat, übertragen. Die Prima ist seit Michaelis in eine Unters und ObersPrima getheilt. Beide Primen sind aber in der Religion, im Deutschen, in der Geschichte und im Zeichnen noch combinirt geblieben.

### Lebrplan und Schulbucher.

Neligion. Sexta. Biblische Erzählungen des Alten Testaments. Lernen der Gebote mit der Erstärung. — Unter=Sexta: Erzählungen von Anfang bis Moses. Lernen der fünf ersten Gebote. — Ober=Sexta: Erzählungen bis zum Schluß des Alten Testaments. Lernen der fünf letzten Gebote. — Unter=Quinta: Biblische Erzählungen des Neuen Testaments, das Leben Jesu und die apostolische Zeit, angeschlossen an das Evangelium Matthäi und die Apostelgeschichte. — Ober=Quinta: Erklärung des ersten Hauptstücks. Lesen des Evangeliums Lucae. — Unter=Quarta: Erklärung des ersten Artisels. Lesen von Psalmen. — Ober=Quarta: Erklärung

des zweiten Artifels. Lesen Meistanischer Psalmen, ausgewählter Stücke aus den Propheten, und des Evangeliums Marci. — Unter Tertia: Erklärung des dritten Artifels. Lesen des Evangeliums Johannis und der Apostelgeschichte. — Mittel Tertia: Erklärung des dritten, vierten fünften Hauptstücks. Hauptsachen aus der Geschichte der Reformation, angeschlössen an das Leben Luthers. — Ober Tertia: Wiederholung des Katechismus und der bisher gelernten Sprücke. — Unter Sekunda: Geschichte des Reiches Gottes im Alten und Neuen Testament. Lesen im Alten und im Neuen Testament. — Ober Sekunda: Hauptsachen aus der Kirchengeschichte von der apostolischen Zeit die Auf die Reformation. Lesen leichterer Briefe und einzelner Abschnitte aus den schwereren. — Prima: Lesen von Bückern des Alten Testaments. Lesen schwererer Briefe des Reuen Testaments. Kirchengeschichte seit der Reformation. Glaubenslehre.

Deutsch. UntersSerta: Lehre vom einfachen Sat mit entsprechenden Uebungen. Dietat zur Einübung der Orthographie. Lesen im Lesebuch. Lernen von Gedichten. Aufsats (Nacherzähslung). — ObersSerta: Fortsehung. — UntersQuinta: Fortsehung der Lehre vom einfachen Sats (Attribut, Particip, Apposition); Hauptsachen vom zusammengesetzten Sats (Relativ, Conjunction); Lesen, Gedichte, Aufsats. — ObersQuinta: Bortbildung, Lesen, Gedichte, Aufsähe (Nachserzählung unter einander zusammenhängender Geschichten). — UntersQuarta: Erweiterung der Lebre vom einfachen Sate (Casuslehre, Präposition). Anfang freier Aufsähe. Erzählung, Besschreibung, Schilderung, Wiedergabe von Gedichten in Prosa. — ObersQuarta: Zusammensgesetzer Sat, Conjunctionen. Lesen, Gedichte, Aufsähe. — UntersTertia: Betrachtung größerer Perioden, indirecte Rede. Lesen, Gedichte, Aufsähe. — MittelsTertia: Grundzüge der Berölehre. Anfang mit prosaischen Borträgen. — ObersTertia: Lebensbeschreibung unserer bedeutendsten Dichter im Anschluß an das Lesen der Echtermeyerschen Sammlung. Aufsähe, Borträge. — Sekund und Prima: Lesen der Gedeutendsten Werse unserer Literatur seit Klopstock, sowie von Ueberschungen aus dem flassischen Allerthume. Aufsähe, Borträge.

Latein. Unter Serta: Regelmäßige Deklination der Substantiva und Avjectiva; allges meine Genusregeln, sum, Activ der ersten Conjugation. — Ober Serta: Die vier Conjugationen; wenn Zeit ist, auch das Deponens, mit Ausschluß der Infinitive und Participien. — Unter Duinta: Das Deponens mit Ausschluß der Infinitive und Participien; unregelmäßige Deklination, Comparation, Genusregeln; Pronomina mit Ausschluß der Indesinita. — Bon Serta dis Unter Duarta; Uebersegen in beiderlei Richtung nach dem Uebungsbuch. — Ober Duinta: Das vollständige Deponens, die unregelmäßige Conjugation, Zahlwörter, Pronomina mit Einschluß der Indesinita, Präpositionen. Lesen in Beller's Herodot. — Unter Duarta: Adverdia, a verdo, Einübung des acc. c. inf. und der Participial Constructionen. Lesen in Beller's Herodot. — Ober Duarta dis Mittel Tertia: Casuslehre, Ober Duarta und Unter Tertia: Begründung, Mittel Tertia: Wiederholung und Ergänzung derselben. Lesen in dem Lesedud aus Livius von Peller. — Ober Tertia: Tempuslehre und Säpe mit das. — Unter Sefunda: Modi, Conjunctionen, Oratio obliqua. — Ober Tertia und Unter Sefunda: Lesen in Cäsars Bellum Gallicum. — Ober Sefunda: Wiederholung und Ergänzung der

Syntar. Livius. — Prima: Lesen des Livius, Sallust, leichterer Schriften des Cicero, Metrif und Lesen des Birgil und Ovid. Im Winter 1877—78. Untersprima: Livius. — Obers Prima: Livius und Birgil.

Französisch. Plög Elementarbuch. Unter«Quinta: Lection 1—40. — Ober» Quinta: Lection 41—74. Einübung der regelmäßigen Conjugation. — Unter» Quarta: Lection 74 bis zu Ende. — Ober» Quarta: Plöß II., unregelmäßige Berba mit Auswahl und ohne die Com» posita. — Unter» Tertia: Plöß II. §. 24—36. — Mittel» Tertia: §. 36—50. — Ober» Tertia: Repetition und Ergänzung der Formlehre. — Unter» Sekunda: Plöß II. §. 50—69. — Ober» Sekunda: Grammatik von Robolsky §. 135—323 mit Auswahl. Uebungen im Sprechen beim Unterricht. — In allen Klassen von Quinta dis Ober» Sekunda: Erercitien, Ertemporalien und für die Stuse passende Lectüre. — Prima: Abschluß der Grammatik. Uebungen im Sprechen, in Lorträgen und freien Aussähen. Lesen von Klassischen. Im Winter 1877—78. Unter» Prima: Ségur l'histoire de la grande armée. — Ober» Prima: Boileau.

Englisch. Tertia: Claus Englische Elementar Grammatik. — Unter Tertia: Regels mäßige Formlehre. — Mittels Tertia. Unregelmäßiges Haupts und Zeitwort. Lectüre. — Ober Tertia: Umftands, Berhältniß, Bindewort. Repetition der ganzen Formenlehre. Lectüre. — Unter Sekunda: Callin II. Bom einfachen Saze. Lectüre. — Ober-Sekunda: Callin II., Fortsetzung vom einfachen Saze, dann vom Sazzefüge. Lectüre. — Prima: Uebersetzung Schillerscher Prosa, Uebungen im Sprechen, Borträge, freie Aussätze. Lectüre von Klassifern. Im Binter 1877 — 78. Unter Prima: Macaulay History of England. — Ober Prima: Byron Child Harold.

Mathematif. Unter Duarta: Unfang bes fustematischen Unterrichts. Geometrie, von den Parallellinien, der Congruenz, den Parallelogrammen. - Ober Duarta: Bom Kreife, von ben Proportionen, der Aehnlichkeit, bis zur Construction der mittlern Proportionale. - Unter-Tertia: Bom Flächeninhalt; Pythagoras; Anwendung der Proportionen auf Flächenberechnungen. - Mittel=Tertia: Repetition ber bisberigen Penfa unter hinzunahme neuer Lehrfage. Unleifung gur Bofung von Aufgaben aus dem Gebiet der Congrueng. - Arithmetif. Ginführung in Die drei Rechnungöstufen (Geft S. 1-41). - Ober Tertia: Arithmetif. Wiederholung des Pensums von Mittel-Tertia und Fortsetung (s. 46-61; s. 71-102; s. 145-166). Geometrische Aufgaben. -Unter Sefunda: Fortsegung ber Arithmetif bis jum negativen und gebrochnen Erponenten. Bahlenfpflem Gleichungen erften Grades mit einer Unbefannten; Stereometrie; geometrifche Aufgaben, welche auf Berhältniffen und Proportionen beruben. - Ober-Gekunda: Fortsetzung ber Arithmetik: Radigiren, Logarithmiren, Gleichungen ersten und zweiten Grades; ebene Trigonometrie; geometrische Aufgaben. - Prima: I. Repetition ber ebenen Trigonometrie, sphärische Trigonometrie, mathematische Geographie, Elemente ber sphärischen Aftronomie, geographische Ortsbestimmung burch aftronomische Beobachtung. II. Algebra. Algebraische Analysis; Gleichungen erften, zweiten, britten Grades. Progreffionen, Kombinationslehre. Binomifcher Lehrsat, Theorie der Gleichungen, ber Functionen, Convergenz ber Reiben; exflische, logarithmische Exponential-Functionen, Maxima und Minima. III. Analytische Geometrie, Kegelschnitte. IV. Descriptive Geometrie, Projectionszeichnen, Perspective, Schattenconstruction, Repetition der Stereometrie. Im Winter 1877—78. Unters Prima: Algebra und Algebraische Analysis. — Obersprima: Beschreibende Geometrie.

Physik. Tertia, nach Emsmann's Borschule ber Physik, Unter-Tertia: §. 1—28; Mittel-Tertia: §. 29—42; Ober-Tertia: Abschluß der Vorschule. — Unter-Sekunda: Lehre von der Wärme, vom Magnetismus und von der Electricität. — Ober-Sekunda: Wieder-holung und Erweiterung der Lehre von der Wärme, dem Magnetismus und der Electricität; Meteorologie, Einleitung in die Mechanik. — Prima: Wellenbewegung, Mechanik, Akustik, Optik. Im Winter 1877—78 in Unter- und Ober-Prima: Mechanik.

Chemie. Ober Sekunda: Einleitung in die anorganische Chemie und die Stöchiosmetrie, dann die Metalloide. — Prima: Anleitung zum Experimentiren. Anorganische Chemie mit besonderer Berücksichtigung stöchiometrischer Nechnungen. Einleitung in die organische Chemie. Im Binter 1877—78 in Unters und Obers Prima: Theoretische Chemie, dann Metalle und deren Berbindungen.

Naturgeschichte. In den Klassen Serta bis Quarta im Winter Zoologie, im Sommer Botanik. Serta: Säugethier, Bögel; Beschreibung dreißig größerer Pflanzen mit deutlichen Blüthenstheilen an lebenden Eremplaren. — Quinta: Amphibien und Fische; Beschreibung dreißig größerer Pflanzen mit Rücksicht auf das natürliche System. Uebung der Terminologie. — Quarta: Niederes Thierreich. Bestimmung der Pflanzen nach dem Linneischen System unter Benutung der Flora. — Unter=Sekunda: Mineralogie. — Ober=Sekunda: Wiederholung der Botanik und Zoologie.

Rechnen. Unter Sexta: Reduction und Resolution. Abdition und Subtraction mit mehrfach benannten Zahlen. — Ober Sexta: Zeitrechnung; Multiplication und Division mit mehrfach benannten Zahlen. Regelvetri. — Unter Duinta: Borbereitender Cursus in der Rechsnung mit Dezimalbrüchen. — Ober Duinta: Gemeine Brüche. — Unter Duarta: Fortsetzung der gemeinen Brüche; erweiterter Eursus über die Dezimalbrüche. — Ober Duarta: Regelvetri mit Brüchen, Rettenrechnung. — Unter Tertia: Entgegengesetzte Berhältnisse als einsache und zusammengesetzte Regelvetri; Gesellschaftsrechnung. — Mittel Tertia: Procentrechnung; Gewinn, Berlust, Agio, Tara, Rabatt, Zinsen, Disconto. — Ober Tertia: Rettenrechnung, Coursrechnung, Maaß und Gewichtsreduction, Mischungsrechnung, specissisches Gewicht, Münzen nach dem Pari, Werthpapiere. — Unter Sefunda: Wiederholung und Erweiterung der Pensen von Tertia.

Schreiben Gexta: Uebung ber großen und kleinen lateinischen und deutschen Alphabete. Schreiben in Börtern und Sätzen. — Duinta: Wiederholung der Alphabete, Schreiben in Sätzen und größern Abschnitten. — Unters Duarta: Schreiben ohne Linien, Tactschreiben bei den Grundsformen, Anleitung zu möglichst schneller schöner Schrift. — Obers Quarta: Ausbildung deutlicher Handschrift, Kanzleischrift, Fractur sur Geübtere.

Raumlehre. Sexta: Entstehung ber Linien, bes Winkels, Arten ber Winkel, Winkel an zwei von einer britten burchschnittenen Linien, Winkel an Parallellinien; Dreieck, Biereck,

Parallelogramm, Diagonale; Kreis, Halb-, Durchmesser, Schne. Stete Uebung im Zeichnen mit Lineal, Dreieck und Zirkel. — Ober-Duinta: Wiederholung des Pensums von Sexta. Uebungen im Beweise an den Winkeln an Parallelen und an den einfachsten Säten vom Dreieck.

Geographie. In Sexta und Duinta: Nebersicht über alle Erdtheile mit besonderer Berücksichtigung der natürlichen Beschaffenheit; jedesmal mit stufenmäßiger Behandlung der Begriffe und Anschauungen aus der mathematischen und physischen Geographie. — Unter-Sexta: Europa. — Ober-Sexta: Assen und Australien. — Unter-Duinta: Afrika und Amerika. — Ober-Duinta: Biederholung der bisherigen Pensa. — Unter-Duarta: Außereuropäische Erdtheile mit besonderer Berücksichtigung der politischen Berhältnisse. — Ober-Duarta: Europa mit besonderer Berücksichtigung der politischen Berhältnisse. — Unter-Textia: Speciellere physische Geographie von Deutschland. — Mittel-Textia: Speciellere politische Geographie von Deutschland. — Ober-Textia: Mathematische Geographie in populärer Form. — Unter-Sefunda: Außer-europäische Erdtheile mit besonderer Rücksicht auf Producte und Handelsverhältnisse. — Ober-Sefunda: Segunda: Speciellere Geographie der Hauptstaaten; vergleichende Geographie.

Geschichte. Unter Duarta: Griechisch Römische Geschichte bis auf bie Punischen Rriege. — Ober Duarta: Römische Geschichte bis auf Augustus. — Unter Tertia: Allges meine Geschichte mit Hervorhebung ber beutschen von Augustus bis zum Bertrage von Berdun. — Mittel Tertia: Fortsetzung bis zur Reformation. — Ober Tertia: Fortsetzung bis zur Gegenwart. — Unter Sekunda Alte Geschichte. — Ober Sekunda: Mittlere Geschichte. — Prima: Neuere Geschichte mit Wiederholung der früheren Geschichte der jetzt bestehenden Hauptreiche.

Beichnen. Quinta: Linearzeichnen. — Unter-Quarta: Beichnen von leichten Ornasmenten, Basen, Urnen, Thieren. — Ober-Quarta: Körperzeichnen (perspectivisches Naturzeichnen). — Unter- und Mittel-Tertia: Perspective. — Ober-Tertia: Beichnen von Ornamenten mit Schattirung. — Unter-Sekunda: Freies Handzeichnen nach Borlegeblättern und Gyps. — Prima: Planzeichnen, Zeichnen im Kache des künftigen Berufs.

Singen. Sexta: Cinstimmige Chorale, Figuralstüde. — Quinta: Schwierige Chorale und Figuralstüde; zweistimmige Stüde. — Quarta: Dreistimmige Stüde. — Textia bis Prima: Bierstimmige Stüde.

Turnen. Im Sommer Gesammtturnen an zweien Nachmittagen; im Winter flaffens weises Turnen.

Beim Unterricht werden gebraucht: Bibel, Katechismus, Biblische Geschichten des Alten Testaments von R. Grasmann, Geistliche Lieder für Schule und Haus von D. Schulz. — Deutsches Lesebuch für Schüler von 8—12 Jahren von H. Grasmann und W. Langbein. — Deutsches Lesebuch von Hopf und Paulsieck, Abtheilung für Quinta und Quarta; Gedichtsammlung von Echtermeyer. — Schulgrammatif der Lateinischen Sprache, zunächst für Realschulen, von Prosessor A. Ruhr; Uebungsbuch für den ersten Unterricht im Lateinischen von demselben Berkasser; Lateinisches Lesebuch aus Herodot von G. Weller, Lesebuch aus Livius von Weller, Cäsar, Livius 2c. — Plöß Elementarbuch der französischen Sprache; Plöß Schulgrammatif der französischen Sprache;

französsische Grammatik von H. Robolsky. — Englische Elementargrammatik nehft Lese» und Uebungöstücken von Dr. W. Claus; Elementarbuch der englischen Sprache von F. A. Callin, zweiter Gang. — Mathematische Hefte für die Friedrich-Wilhelms-Schule zur Geometrie, Arithsmetik, Trigonometrie und Stereometrie; Sammlung von Beispielen und Aufgaben aus der allsgemeinen Arithmetik und Algebra von Dr. Eduard Heis; Bega's Logarithmen, siebenstellig, von Bremiker. — Sammlung geometrischer Aufgaben von Lieber und v. Lühmann. — Borschule der Physik von Professor Dr. H. Emsmann, III. Auflage; von demselben Berfasser Elemente der Physik II. Auflage; Physikalische Aufgaben nehst ihrer Lösung III. Auflage. — Leitsaden der Geographie von R. Graßmann; Leitsaden der Geographie von Europa mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland von Dr. Gribel; A. Stieler's Schulatlas über alle Theile der Erde. — Geschichtstabellen von Dr. Carl Peter; Leitsaden der vaterländischen Geschichte sür Schule und Haus von Dr. Ludwig Hahn; Lehrbuch der allgemeinen Geschichte von Dr. J. Beck. — Wünsche, Schulflora. — Analytischer Leitsaden für die Naturgeschichte, II. Heft. Oryktognosse und Geognosse, von Johannes Leunis. — Die fünf Rechenheste von A. Wulsow.

### Schillerzahl.

| Cu): | ercedune.                                           |        |       |           |       |
|------|-----------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-------|
| Die  | Schülerzahl betrug:                                 | Oftern | 1877. | Michaelis | 1877. |
|      | Unter=Gerta                                         | 6      | 62    | 5         | 9     |
|      | Dber=Gerta                                          | 5      | 66    |           | 9     |
|      | Unter Duinta                                        | (      | 31    | (         | 64    |
|      | Dber=Quinta                                         | 6      | 31    | (         | 31    |
|      | Unter=Quarta                                        | 6      | 31    | 6         | 2     |
|      | Dber=Quarta                                         | 5      | 3     | 5         | 4     |
|      | Unter=Tertia                                        | 4      | 8     | 5         | 0     |
|      | Mittel=Tertia                                       | 4      | 17    | 5         | 1     |
|      | Dber Tertia b) 3                                    | 2      | 7     | 2         | 26    |
|      | Ober=Tertia a !                                     | 2      | 7     | 2         | 7     |
|      | Unter=Gefunda b) a                                  | 3      | 36    |           | 7     |
|      | Unter=Sefunda a \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 3      | 7     | 3         | 5     |
|      | Dber=Gefunda                                        |        | 31    | 3         | 80    |
|      | Prima                                               | 3      | 33    |           | _     |
|      | -                                                   | 64     | 10    |           |       |
|      | Unter-Prima                                         |        |       | 9         | 0 - 0 |
|      |                                                     |        |       |           |       |
|      | Ober-Prima                                          |        |       |           | 6     |
|      |                                                     |        |       | 65        | 51 .  |

Durch ben Tob find und in Diesem Jahre zwei Schüler entriffen: Richard Bibel, in Mittel-Tertia, er ftarb am 9. April 1877; und Johannes Rahn, in Ober-Prima, er ftarb ben 2. Januar 1878.

Um Turnen nahmen Theil im Sommer 560, im Winter 549 Schüler.

Bom Religionsunterricht der Schule find auf Ansuchen der Eltern die Confirmanden bispenfirt worden.

An der Ferienschule im Sommer 1877 nahmen Theil aus den Klassen Sexta und Quinta 38, aus der Vorschule 65 Schüler.

Das Abiturienteneramen beftanben zu Michaelis 1877:

- 1. Johannes Riedbufch, 19 Jahre alt, aus Stettin; er erhielt bas Prabicat "genus gend bestanden" und wurde Raufmann.
- 2. Ernft Padur, 18 Jahre alt, aus Stettin; er erhielt bas Pradicat "genugend bes ftanben" und wurde Raufmann.
- 3. Nobert Neumann, 181/2 Jahre alt, aus Stettin; er erhielt bas Prabicat "gut bestanden" und studirt bas Baufach.
- 4. Tjard Schwarz, 18 Jahre alt, aus Stettin; er erhielt bas Pravicat "gut bestanden" und studirt bas Maschinenbausach.
- 5. Max Weisgerber, 183/4 Jahre alt, aus Stettin; er erhielt bas Prabicat "genügend bestanden" und wurde Raufmann.

### Bu Oftern 1878:

- 1. hellmuth Mielke, 183/4 Jahre alt, aus Stettin; er wurde von der mundslichen Prüfung bispenfirt, erhielt das Pradicat "vorzüglich bestanden" und will Beamter werden.
- 2. Emil Schittnig, 18 Jahre alt, aus Stettin; er erhielt bas Prabicat "gut bestanden" und will zunächst seiner Militairpflicht genügen.
- 3. Gustav Bothge, 181/4 Jahre alt, aus Stettin; er wurde von der mündlichen Prüfung dispensirt, erhielt das Prädicat "vorzüglich bestanden" und will sich auf das Studium der Theologie vorbereiten.
- 4. Mar Bessin, 191/2 Jahre alt, aus Stettin; er erhielt bas Prabicat "gut bestanden" und geht zum Maschinenbaufach.
- 5. Ernft Reschenberg, 19 Jahre alt, aus Bollin; er erhielt bas Pradicat "genus gend bestanden" und will Naturwiffenschaften ftudiren.
- 6. Albert Buchel, 181/2 Jahre alt, aus Wollin; er erhielt bas Prabicat "gut bestanden" und will Naturwiffenschaften flubiren.

Den Abiturtenten wurden, außer Aufgaben in der Physik und Chemie, und außer einem französischen Exercitium, aufgegeben:

### Bu Michaelis 1877:

- 1. ein beutscher Auffat über bas Thema: Ift die Erlernung frember Sprachen nothwendig?
- 2. ein englischer Auffat über bas Thema: the house of Stuart in England.

- 3. in ber Mathematif:
  - a) einen Rreis zu zeichnen, ber eine gegebne Gerabe in einem gegebnen Punft berührt und einen gegebnen Rreis unter einem Durchmeffer schneibet;
  - b)  $x^3 + x^2y + xy^2 + y^3 = \frac{a}{x+y}$ ;  $x^3 x^2y + xy^2 y^3 = \frac{b}{x+y}$ ;
  - c) von einem Dreieck ABC sind gegeben:  $r=165, 625; h_c=156; \angle \alpha \beta = \delta = 14 \cdot 15 \cdot 0.12;$  gesucht  $\angle \gamma;$
  - d) um bie Ellipse a2y2 + b2y2 = a2b2 ein Quabrat zu beschreiben.

### Bu Oftern 1878:

- 1. ein deutscher Auffat über bas Thema: Welche Belehrung über unser Befen fcbpfen wir aus ber Betrachtung bes Schlafes?
- 2. ein englischer Auffaß über das Thema: What were the relations between Frederick the Great and Russia during and after the seven years' war?
- 3. in ber Mathematif:
  - a)  $(x + y) (x^2 y^2) = a$ ;  $(x y) (x^2 + y^2) = b$ ;
  - b) im Dreied ABC find gegeben a + b = 1566;  $h_c = 580$ ;  $\angle \alpha \beta = \delta = 83.16.1.5$ ; gesucht  $\angle \gamma$ ;
  - c) gegeben in rechtwinfligen Coordinaten die Hyperbel  $2x^2-4xy-y^2=-12$ . Die Coordinaten zu transformiren auf die Achsen der Hyperbel. Die Gleichungen der Achsen anzugeben;
  - d) ein Dreieck zu construiren aus  $a^2-b^2=y^2$ , dem Höhenabschnitt p auf c an a, und  $t_a$ , der Transversale von A nach der Mitte von a.

### Schulfeiern.

Um 9. Upril 1877 fand Die Entlaffung ber Abiturienten Colas, Gauger, Labifch, Baumann ftatt; ber Abiturient Rutnemety mar behindert anwesend zu fein.

Die Sedanfeier am 2. September 1877 bestand in der Enthüllung der Gedächtnistafel, welche auf unserm Saal den in den Kriegen 1864, 1866, 1870—1871 gebliebenen ehemaligen Schülern der Friedrich-Wilhelms-Schule gewidmet ift. Die Tafel enthält folgende Ramen:

### Es ftarben 1864:

Eduard Solf, Mustetier, verwundet vor Duppel.

Richard Rraufe, Bicefeldwebel, verwundet beim Sturm auf Die Duppeler Schangen.

### 1866:

Arthur Leonhardi, Sauptmann, + bei Roniggras.

### 1870-71:

Paul Barandon (Inhaber bes eifernen Rreuges), Freiwilliger, verwundet bei Gravelotte. August Boy, Freiwilliger, verwundet bei Meg.

Carl Braun (Inhaber bes eifernen Rreuges), Lieutenant, + La Guerroniere. Julius Fifcher, Bicefelowebel, + bei Gravelotte. Bermann Freybe, Unterofficier, + bei Borth. Guftan v. Ganl, Lieutenant, + im Lagareth ju Corny. Abolf Grundieß, Lieutenant, + bei Umiens. Alfred Bellwig, Bicefelowebel, + bei Champigny. Comund Rohn, Gefreiter, + bei Mars la Tour. Ernft Ruht, Freiwilliger, + im Lagareth ju Billeneuve St. George. Mar Lumme, Lieutenant, + bei Bionville. Mar Meißenburg, Bicewachtmeifter, gestorben ju Dole am Doubs. Wilhelm von Raven, Lieutenant, + bei Malmaifon. Dofar Schienmann, Bicefeldwebel, + bei Borth. Ernft Biering, Lieutenant, geftorben in Nancy. Bermann Bierth, Lieutenant, + bei Champigny. Albert Wald, Freiwilliger, + bei Pontarlier. Bermann Bebehafe, Lieutenant, + bei Loigny vor Drleans. Mar Beigelt, Freiwilliger, verwundet vor Dijon. Abolf Bendt, Fahnrich, geftorben im Lagareth gu Rarlerube.

### 1872:

Carl Dieren, in Folge ber Unftrengungen im Rriege, geftorben gu Stettin.

Rach ber Gedächtniffeier fang ber Chor die hymne, gebichtet von Rruger, componirt

Euer ihr Edlen, die das theure Leben für Deutschlands Freiheit opferfroh ihr hingabt, Lorbeer umschattet nun in fremden Gauen, fern von der heimath, schlummert im Thalgrund, Euer zu gedenken am heut'gen Festtag, der so hoch die Seele stimmt zum Dankpsalm, doch mit heißen Thränen feuchtet das Auge und: Euer zu gedenken fordert die Treue; schaut ihr von droben, wo euch Palmen lohnen, auf unsern Festskreis, seht auch in unsern herzen flammen die Inschrift: Db auch so früh schon, ach zu früh entrissen liebenden Armen und dem Baterlande, nicht blos in Marmor dauern eure Namen, ihr lebet ewig.

Der Name Ernft Biering muß Ferdinand Biering heißen.

hinzuzufügen sind folgende Namen: Carl Beckmann, Referve-Unterofficier im 8. Brandens burgischen Infanterie Regiment Nr. 64 (Prinz Friedrich Carl von Preußen), verwundet bei Vionville am 16. August, gestorben im Lazareth zu Vionville am 24. September.

Franz Bobisched, Reserve-Unteroffizier bei ber Artillerie-Munitions-Colonne Nr. 2 bes Schleswig-Holfteinschen Artillerie-Regiments Nr. 9, gestorben am Typhus im Feldlazareth bes 9. Armee: Corps zu Villers au Bois am 27. October 1870.

Die Tafel, in cararischem Marmor ausgeführt, ift aus ber Berkflätte bes herrn U. B. Rlesch bier. Die Rosten wurden aus einer Sammlung unserer Schüler bestritten.

Um 29. September wurden bei der Cenfur die Abiturienten Riedbufch, Padur, Reumann, Schwarz und Beisgerber entlaffen.

Um 15. October mar ber 37. Stiftungstag unferer Schule.

Um 29. Januar 1878 fand bas Winterfest nach folgendem Programm ftatt:

Chor: Pfalm 95, componirt von B. Mendelsfohn-Bartholdy.

Rommt, laffet uns anbeten und knieen und niederfallen vor bem herrn. Denn er ift unfer Gott, und wir bas Bolf feiner Beibe.

Rebe bes Primaners Dielfe: Erinnerung an Berber.

Chor: "Morgenlied" von Uhland, componirt von Kreuger.

Roch ahnt man faum ber Conne Licht,

Roch find die Morgengloden nicht

Im finstern Thal erflungen u. f. w.

Rebe bes Primaners Beffin: Newton's Leben.

Chor: "Winterlied". Text aus bem Schwedischen, comp. von F. Diendelssohn=Bartholop.

Mein Gohn, wo willst Du bin fo fpat?

Beb' nicht zum Bald binaus u. f. m.

Rebe bes Primaners Bothge: Die Firsterne und ihr Licht.

Chor: Frühlingegloden von Reinid, componirt von Reiffiger.

Schneeglodden thut lauten:

Rling, ling 2c.

Was hat bas zu bedeuten?

Gi, gar ein luftig Ding.

Rede Des Primaners Schittnig: Ginleitung gur Aufführung.

Chor: "Des Anaben Berglied" von Uhland, componirt von Täglichebed

Aufführung ber letten Scenen aus bem Drama "Deutsche Treue" von Felix Dahn.

Rönig Beinrich ..... Primaner Begner.

Bergog Arnulf ..... " John.

Bergog Cberhard ..... Buchel.

Gerd Billung ..... " Pietsch.

Bischof Uvalrich...... Gebittnig

Erfter Bote ...... " Schulz.

Zweiter Bote ..... Schulze.

Chor: "hymne", Tert von Muller von ber Werra, componirt von E. S. g. G.

Lobpreifet laut und rubmt und ehrt

Den goldnen Bort ber Lieber.

Am 14. August war der herr Geheime Rath Dr. Wehrmann in der Schule anwesend; er wohnte der Probelection des herrn Fischer und darauf verschiedenen Lectionen in den oberen und mittleren Rlassen bei.

### Befit der Schule.

Außer bem etatemäßigen Unfauf murbe bie Lebrerbibliothef noch burch Gefchente vermehrt. Gie erhielt: Bom herrn Geheimrath Dr. Engel in Berlin: Zeitschrift bes preußis iden ftatiftifden Bureaus. - Bon ber Gefellichaft fur pommeriche Beichichte und Alterthumer: Fortsegung ber Baltischen Studien. - Bon Frau Stadtrathin Megenthin eine größere Ungahl Berke, als: Georges lateinischebeutsches und beutschelateinisches Sand= wörterbuch; Johnfton's Chemie bes täglichen Lebens; Filippi's italienische Grammatif; Telfchow's Rechenbuch; Muller-Pouillot's Physif, 5. Aufl., u. f. w. - Bon bem Raufmann herrn Krahnstöver: Gregorovius Geschichte ber Stadt Rom; besgl. Lateinische Sommer; Brodhaus' Conversations-Lexicon. — Bom Geren Consul Schulg: Bericht über ben Berein für Körderung überseeischer Sandelsbeziehungen in Stettin 1872 bis 1876. — Bom Berrn Experten Schwarg: Die Santelsmarine ber Provingen Dommern und Preugen 1878. — Bom herrn Oberlehrer Comitt: Die Bafferstragen in Preugen, mit Rarte. - Bon bem Abitus rienten Reumann: Buffon's Berfe, Deutsch von Schaltenbrand. - Bon bem Lefegirtel an unserer Anstalt: Die Fortsegungen von Berrig's Urchiv; Magagin fur Literatur bes Auslandes: Barnke's Centralblatt; Bestermann's Monatebeste; Chumnasial-Beitschrift u. f. w. - Bon herrn v. Reden: Geschichte ber Beffenland'ichen Buchbruderei und Berlagsbuchhandlung in Stettin von Meyer.

Das physifalische Cabinet erhielt an Geschenken: Bon bem Capitain-Lieutenant ber beutschen kaiserlichen Marine herrn Barandon: Ginen japanesischen Metallspiegel; einen chinesischen Compaß; eine chinesische Sonnenuhr.

Bon dem Unter-Secundaner Durin eine felbstgefertigte Drudpumpe mit heronsball. — Bon dem Ober-Tertianer Belm einen felbstgefertigten Luftballon.

Das Naturaliens Cabinet hat folgende Geschenke erhalten: Bom Obers Secundaner Glahn eine Rohrdommel. — Bom Obers Tertianer Eschricht einen Spripfisch. — Bom Quinstaner Börner ein Exemplar von Pterichthys Freieslebenii. — Bom Unters Secundaner Roters berg einen Steißsuß. — Bom Quartaner Krug eine Stockente. — Bom Tertianer Nauschütz einen fliegenden Fisch und eine Krabbe. — Bom Tertianer Müller einen Iltis. — Bom Quartaner Gossen eine Schleiereule. — Bom Primaner Pieper eine Waldohreule. — Bom Quartaner Helle zwei Korallen. — Bom herrn Capitains Lieutenant Barandon ein Schnabelthier, zwei Korallen, eine Perlmuschel und zwei Emus Eier. — Bom herrn Lincke eine Collection hymenopteren.

Die Conchyliensammlung murbe fortgesett burch einzelne Beitrage ber Schuler vermehrt.

Die Schülerbibliothef erhielt geschenft, vom Herrn Bau-Commissarius Kriesche: Oeuvres diverses de Pope, traduites de l'Anglais, Amsterdam 1754, Band II.; Oeuvres de Voltaire, Gotha 1784, Band 4 und 9; Oeuvres de Voltaire, Amsterdam 1732, Band 1. — Bom Abiturienten Bessin: Les deux voyageurs par P. N. Anot, Rheims, zwei Bände.

Das Vermögen ber Wittwenfasse betrug nach dem 21. Jahresabschluß im Januar 1878 17549 Mf. 80 Pf. gegen 17184 Mf. 79 Pf. beim 20. Jahresabschluß. Geschenkt sind 75 Mf. von Herrn Oberlehrer Schmidt.

Aus dem Stipendiensonds für Studirende des höheren Gewerbestandes bezogen zwei unserer früheren Abiturienten, welche die Bauakademie besuchen, das ihnen auf drei Jahre versliehene Stipendium weiter; ferner erhielten drei Schüler aus den oberen Klassen das Schulgeld. Wir sagen Namens der Empfänger unsern innigen Dank.

Rechnungslegung bes Rendanten ber Scheibert-Rleinforge-Stiftung, Berrn Ernft Rabbow, für bas Jahr 1877: 1. Schulgelber- und Stipendien-Konde Einnahme: An Zinsen von der Rämmereitaffe 5% von 7800 Mart ..... 390 Mart — Pf. Un Zinsen von ber flabtischen Sparfasse 31/30/0 von 460 Mart ..... 15 14 = 405 Mart 14 Pf. Ausgabe: Schulgeld für zwei Schüler ..... 144 Mart - Pf. Stipenbium an Studiosus Conrad Langbein und Studiosus Schallehn . . . . 240 Zahlung auf Stiftungefonds an die Städtische Sparkaffe laut Buch Nr. 116,259 14 = 21 405 Mart 14 Pf. 2. Stiftungefonde. Der Stiftungsfonds betrug Enbe 1876: a) bei ber Rammerei Raffe ..... 7800 Mart - Pf. b) bei ber Städtischen Sparfasse ..... 460 = 8260 Marf - Pf. Dazu famen im Jahre 1877: Beitrage ..... 17 Marf - Pf. Aus bem Schulgelber- und Stipenbienfonds (fiebe oben) ..... 21 Alfo beträgt ber Stiftungefonde Ende 1877 ..... 8298 Marf 14 Pf. Die Beiträge find von den Sekundanern Bernhard Gramp, Krey, Ruhr und Beifert bei ihrem Abgange gegeben. -

Aus der hellwig'ichen Stiftung sind den Statuten gemäß 216 Mark den Wittwen unserer verstorbenen Collegen zu Gute gekommen; 324 Mark sind zu gleichen Theilen zweien unserer früheren Abiturienten, welche studiren, als Stipendium verlieben. — Die Gesinnung, welche die edlen Stifter in einem langen Leben beseelt hat, wirft durch ihre Stiftung noch nach ihrem Tode fort und erhält ihr Andenken im Segen. —

Bei der Abiturientenentlaffung, welche Dienstag, den 9. April, 4 Uhr Nachmittags, ftatts finden wird, werden sprechen:

- der Abiturient Mielfe, englisch, über das Thema: the character of Shakespeares Portia;
- der Abiturient Schittnig, französisch, über Goethe et son influence sur la litterature française;
- ber Abiturient Bothge, beutsch, über ben Zusammenhang bes siebenjähriges Rrieges mit unferer Literatur und bem Leben unserer Dichter.

Bu biefer Feier lade ich die vorgesetten Königlichen und Städtischen Behörben, die Eltern unserer Schüler, unsere früheren Schüler, so wie alle Freunde unserer Anstalt gang ergebenft ein.

Kleinforge.

# Bertheilung der Lectionen im Sommer 1877.

| ·vmu       | ans           | 133                                                   | 18                                | 19                                 | 19                      | 20                                  | 161                   | 16                                        | 19                                         | 21                                              | 20                                                  | 21                                 | 21                                                                                          | 24                                                            | 21                                              | 21                                            | 20                                            | 55                                 | 21                                           | 55                                             | 18            | 70                    | 24                                            | 4                                   | 4                                                 |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| gta.       | Unter=        |                                                       |                                   |                                    |                         |                                     |                       |                                           |                                            |                                                 |                                                     |                                    |                                                                                             |                                                               |                                                 |                                               |                                               |                                    | 3 Relig.<br>4 Deutid<br>7 Latein.<br>2 Geog. | · ·                                            |               |                       | 4 Schrb.<br>4 Rechn.<br>2Naturg.<br>2 Zeichn. |                                     | 2Gefang.                                          |
| Segra      | Deer=   Unter |                                                       |                                   |                                    |                         |                                     |                       | -                                         |                                            |                                                 |                                                     |                                    |                                                                                             |                                                               |                                                 | 7                                             | -                                             |                                    |                                              | 3 Relig.<br>4 Deutsch.<br>7 Latein.<br>2 Geog. |               | 3                     | 4 Kedn.<br>2 Raturg.<br>2 Zeichn.             |                                     | 2Gefang.                                          |
| Suinta.    | Unter=        |                                                       |                                   |                                    |                         |                                     |                       |                                           |                                            | 3 Schrb.<br>2 Rechn.<br>2 Rechn.<br>2 Zeichn.   |                                                     |                                    |                                                                                             |                                                               |                                                 |                                               |                                               | 3 Refig.<br>6 Latein.<br>3 Deutsch | 5Fran36=<br>fift.                            | 2 Geog.                                        |               | +                     | 22                                            | 2Gefang.                            |                                                   |
| ä          | Deers   Unter |                                                       |                                   |                                    |                         |                                     |                       |                                           |                                            | 3 Schrb.<br>3 Rechn.<br>2 Naturz<br>gelchichte. |                                                     |                                    | 2 Mathe=<br>matit.                                                                          | 2 Geo=<br>graphie.<br>2 Zeichn.                               |                                                 |                                               | 3 Refig.<br>3 Dentid<br>6 Latein.<br>5 Franz. |                                    |                                              |                                                |               |                       |                                               | 2Gefang.                            |                                                   |
| Snarta.    | Unter-        |                                                       |                                   |                                    |                         |                                     |                       |                                           |                                            | 1 Schrb.<br>2 Rechn.                            | •                                                   |                                    | 3 Deutsch<br>4 Mathe=<br>matit.<br>2Raturg.                                                 |                                                               |                                                 | 5 Franz.                                      |                                               | 2 Refig.<br>6 Latein.<br>2 Gefc.   |                                              | 2 Geog.                                        | 0.1           | Gefang.               |                                               |                                     |                                                   |
| Sug        | Ober=   Unter |                                                       |                                   |                                    |                         |                                     |                       |                                           | 1 Schrb.<br>2 Rechn.<br>2 Geo=<br>graphie. |                                                 | -                                                   |                                    | 4 Mathes 3 Deutsch<br>matil. 4 Mathes 12 Nature<br>2 Nature matil.<br>geschickte. 2 Naturg. |                                                               |                                                 | 2 Refig.<br>3 Deutid<br>6 Latein.<br>5 Franz. |                                               |                                    |                                              | 2 Geld.                                        | 6.1           | 2 Ge                  |                                               |                                     |                                                   |
|            | Unters        |                                                       |                                   |                                    |                         | 3 Deutsch.<br>5 Latein.<br>2 Gesch. |                       | 2 Belig.<br>2 Gefd.<br>4 Mathe=<br>matif. |                                            |                                                 | 4 Franz.                                            | 3Englift                           | 4 54 53                                                                                     | 2 Geo=<br>graphie                                             |                                                 |                                               |                                               |                                    |                                              | -                                              | 62            |                       |                                               |                                     |                                                   |
| tia        | Mittef=       |                                                       | 2 Physic.                         | 2 =                                |                         | 47.17.51                            |                       | 4 Mathe=<br>matif.                        | 2 Rechn.                                   |                                                 | 2 Peppitt. 4 Frang.<br>2 Geo= 3Englifch<br>graphie. |                                    |                                                                                             | 2 Relig.<br>3 Deutid.<br>5 Latein.<br>4 Gefd.<br>und<br>Geog. | ,                                               |                                               |                                               |                                    |                                              |                                                | 0.1           |                       |                                               |                                     |                                                   |
| य व        | Detre-B.      |                                                       |                                   |                                    |                         |                                     |                       | Mathe=<br>matif.                          | 2 Rechn.                                   |                                                 | Phyfit.<br>2 Geo=<br>graphie.                       | Religion.                          |                                                                                             | 2 Geft.                                                       | 3 Deutschin.<br>5 Latein.<br>4Franzö=<br>fisch. |                                               | 3Englift                                      | 1                                  |                                              |                                                |               |                       |                                               |                                     |                                                   |
| ě          | A. A.         |                                                       | 2 Phyfit.                         | 1                                  |                         | 3 Deutjch<br>5 Latein.<br>2 Gefch.  | 4 Frans.              | _ <del>4</del>                            | 2 Bechn.<br>2 Geo=<br>graphie.             |                                                 |                                                     | 2 Re<br>BEnglisch                  | 4 Mathes<br>matif.                                                                          |                                                               | 4                                               |                                               |                                               |                                    |                                              |                                                | G/1           |                       |                                               |                                     |                                                   |
| D a.       | Selumba<br>B. | ,                                                     | 54                                |                                    | 2 Refig.<br>6 Math.     | 62 15 64                            | -                     | 2 Phyfit.<br>1 Natur=<br>gefdicte.        | 1 Rechn. 2<br>1 Geo=<br>graphie.           |                                                 |                                                     | 4 Franz.<br>3Englijch              | 4                                                                                           |                                                               | 3 Deutsch.<br>2 Eatein.<br>2 Gesch.             |                                               |                                               |                                    |                                              |                                                | C4            | 9                     |                                               |                                     |                                                   |
| F II II    | Uniters © A.  |                                                       | 2 Phylit.<br>19taturg.            | 2 Nefig.<br>3 Deutsch<br>4 Latein. | 6 Math.                 |                                     | 4 Franz.<br>3Englifc  | 01 11 60                                  | 1 Rechn. 1<br>1 Geo=<br>graphie.           |                                                 |                                                     | - 400                              |                                                                                             | 2 Geft.                                                       |                                                 |                                               |                                               |                                    |                                              |                                                | 64            |                       |                                               |                                     |                                                   |
| 89         | Deer=         | Refig.<br>1 Gefd.<br>1111b<br>Geog.                   | 5 Math.<br>2 Phyfit.<br>198aturg. | 4 Latein. 3 Deutsch                |                         |                                     | 4 Franz.              |                                           | -                                          |                                                 | 2 Chemie.                                           | 3Englift                           |                                                                                             |                                                               |                                                 |                                               |                                               |                                    |                                              |                                                | 64            | Chorftunden.          |                                               |                                     |                                                   |
| Brima.     |               | 2 Refig. 2<br>3Deutjæ. 3<br>3 Gefæ. 3<br>und<br>Geog. | 3 Phylit.                         | 3 Latein.                          | 5 Math.                 |                                     | 4 Franz.              |                                           |                                            |                                                 | 3Chemie.                                            | 3Englift !                         |                                                                                             | -                                                             |                                                 |                                               |                                               |                                    |                                              |                                                | . 63          | 3 Chorf               |                                               |                                     |                                                   |
| Drbinarins | под           | Prima.                                                | - 3                               |                                    | Unter=<br>Sefunda<br>B. |                                     | Dber-<br>Tertia<br>A. | Unter=<br>Tertia.                         |                                            | 100°                                            | - 03                                                | - 03                               | Unter:<br>Duarta.                                                                           | Wittel=<br>Tertia.                                            | Ober=<br>Tertia<br>B.                           | Ober.                                         | Ober=                                         | Unter=<br>Ourinta.                 | Unter=<br>Sexta.                             |                                                |               |                       | Ober=<br>Sexta.                               |                                     |                                                   |
| e t.       |               | inforge.                                              |                                   |                                    |                         | Somibt.                             | . Claus.              | . Lieber.                                 | Lehrer e.                                  | Lehrer<br>w.                                    | Lehrer sun.                                         | Lehrer<br>her.                     | Lehrer<br>r.                                                                                | Lehrer ger.                                                   | . Lehrer                                        | Lehrer<br>ffer.                               | Lehrer<br>u13.                                | Lehrer e.                          | ischer<br>Fischer.                           | soppe.                                         | Schmibt.      | ehmann.               | L. Lehrer                                     | Rehrer richule al d.                | : Lehrer<br>rjájule<br>1.                         |
| Se h r     |               | Director Aleinforge.                                  | Projeffor<br>Dr. Emsmann.         | Projejjor Lubr.                    | Professor Langbein.     | Oberlehrer S                        | Oberfehrer Dr. Claus. | Oberlehrer Dr.                            | Orbentlicher Lehrer<br>Lincke.             | Orbentlicher Lehrer<br>Bulkow.                  | Orbentlicher Lehrer<br>Dr. Schönn.                  | Orbentlicher Lehrer<br>Dr. Repher. | Orbentlicher Lehrer<br>Saner.                                                               | Orbentsicher Lehrer<br>Dr. Meyer.                             | Orbentlicher Lehrer<br>Koch.                    | Orbentlicher Lehrer<br>Dr. Schäffer.          | Orbentlicher Lehrer<br>Dr. Schulz.            | Orbentlicher Lehrer<br>Hepse       | Provijorijder<br>Collaborator Fijder.        | Kanbibat Hoppe.                                | Zeichenlehrer | Gefanglehrer Lehmann. | Orbentlicher Lehrer<br>Kant.                  | Orbentlicher<br>an ber 2:0<br>Hagew | Orbentlicher Lehrer<br>an ber Borschule<br>Boots. |
| 9kr.       |               | ri.                                                   | ci                                | ෙ                                  | 4                       | , rç                                | 6.                    | F.                                        | ∞ <u>·</u>                                 | 6                                               | 10.                                                 | -:-                                | 12.                                                                                         | 13.                                                           | 14.                                             | 15,                                           | 16.                                           | 17.                                | 18.                                          | 19.                                            | 20.           | 21.                   | 22.                                           | 23,                                 | 24.                                               |

# Bertheilung der Lectionen im Winter 1877—1878.

| Sollaborator Fischer.  Sollaborator Fischer.  Provisorischer Lehrer und Probandus Troutstas.  Hisselher und Probandus Dr. Köhser und Probandus Dr. Köhser.  Seichensehrer Geher.  Sefanglehrer Lehmann.  Sefanglehrer Lehmann.  Drbentlicher Lehrer Gegta. | Dber Duarta.  Dber Duinta.  Dber Duinta.  Dber Duinta.  Dber Duinta.  Dber Geria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r Fischer. ber Lehrer beardung iffas. iffas. iffer und nidus hous hous                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | Dber Duarta.  Dber Duarta.  Dber Duarta.  Dber Duinta.  Dber Duinta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | Ober Onite O |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sehse.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Seple.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wicher Rehver                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Orbentlicher Lehrer<br>Dr. Schulz.                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Orbentlicher Lehrer<br>Dr. Schäffer.                                                                                                                                                                                                                       | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | ර සිර විර                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ober-<br>Tertia                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 3Chemie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 3Chemie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 Chemic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Geich.<br>3 Dentick<br>4 Latein.<br>2 Geich.                                                                                                                                                                                                               | 1 Rechn. 1 Rechn. 1 Geo- 1 Geo- graphie. graphie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8 Deutjá<br>6 Latein.<br>4 Gefá.<br>und<br>Geog.                                                                                                                                                                                                           | 2 Recon. 2 Recon. 2 Percon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| .4 Gesch. und Geog. 3 Dentsch                                                                                                                                                                                                                              | 4 Mathe<br>matik.<br>2 Physik.<br>2 Predin.<br>2 Predin.<br>2 Predigion.<br>2 Predigion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 Geo-<br>grapsic.                                                                                                                                                                                                                                         | 3 85. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 Rehn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - CT                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 Rechn. 2 Nechn. 2 N |
| Frang.                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 Rechn. 2 Nechn<br>2 Rechn. 2 Nechn<br>2 Geo-<br>graphie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frans. 6 Ratein. 5 Frans. 6 Patein.                                                                                                                                                                                                                        | 4 Mathe- matik.  2 Rechn. 1 Sprabie. 2 Rechn. 2 Rechn. 1 Sprabie. 2 Mathe. 2 Mathe. 2 Mathe. 2 Mathe. 3 Deutlich. gefchichte. 2 Weo- graphie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tranz. 2 Relig. 2 Relig. 3 Deutlig. 5 Franz. 5 Franz. 9 Relig.                                                                                                                                                                                             | 4 Mathermatit.  2 Nechn. 2 Nechn. 2 Nechn. 3 Sephi. 2 Nather geihichte. 2 Nathermatit. 2 Mathermatit. 3 Matherm |
| Trans. 6 Latein.  5 Brans. 6 Latein.  5 Brans. 6 Strans. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                             | 4 Mather matit.  2 Nechu. 2 Nechu. 2 Nechu. 3 Nechu. 3 Sechu. 4 Mather matit. 2 Natur geschichte. 2 Natur geschichte. 2 Natur matit. 2 Mather geschichte. 3 Sechus matit. 2 Mather geschichte. 2 Natur matit. 2 Mather geschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Franz. 6 Latein. 5 Kranz. 5 Kranz. 3 Vetig. 3 Vetig. 3 Vetig.                                                                                                                                                                                              | 4 Mathematik.  2 Nechn. 2 Nechn. 1 Schrb. 2 Nechn. 2 Geo. 2 Geo. 3 Sechn. 3 Schrb. 2 Natur 3 Schrb. 3 Schrb. 3 Schrb. 3 Schrb. 3 Schrb. 3 Schrb. 4 Mathematik. 2 Natur 2 Nat |
| Relig. 3 Relig.                                                                                                                                                                                                                                            | 4 Mathermatit.  2 Nechu. 2 Nechu. 2 Nechu. 2 Nechu. 3 Sego: 3 Sego: 3 Sego: 4 Math. 3 Seguite 4 Math. 4 Mathermatit. 3 Nathrematit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



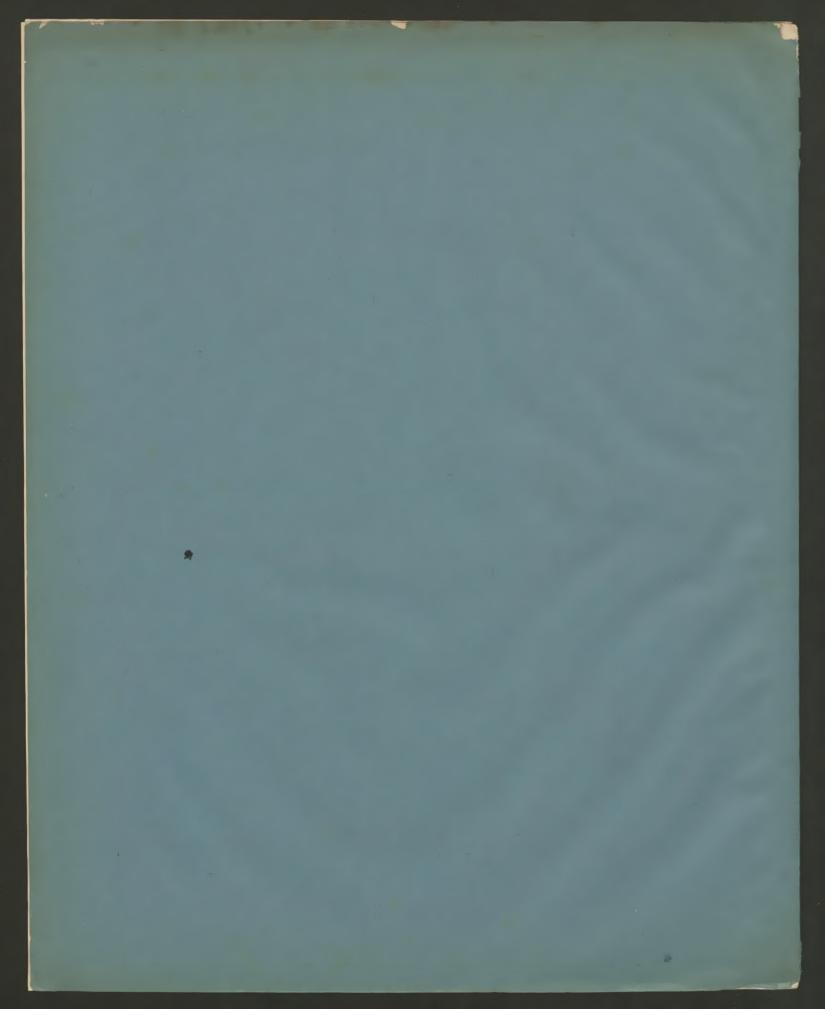